# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 14 Listopada 1846 r.

Ner 7869.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolneyo Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl rozporządzenia Rady Administracyjnéj Cywilnej z dnia 29 Października b. r. Ner 5199 odbędzie się w Biorach Wydziała w dniu 25 b. m. i r. o godzinie 11 z rana publiczna głośna in minus licytecya na wypuszczenie w przedsębiorstwo odbudowania mostu na ścianach murowanych z pokładem drewnianym w gruntach wsi narodowej Tonie, w drodze do komory Królestwa Polskiego w Szycach wiodącej. Cena do pierwszego wywołania w kwocie Złpol. 611 gr. 8 naznacza się z dodaniem dni pomocnych w ilości ciągłych 65, pieszych 68, które gromady wsiów Trojadyn, Tonie, Giebułów i Modlaica dostarczą w miejsce gotowych pieniędzy na też wyrachowanych. Na vadium każdy z pretendentów

złoży kwotę Złpol. 80. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 5 Listopada 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Ner 5291.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby przez sukcessorów Jakóba Eichorna, a mianowicie: Lipmana Eichorna, Barucha Eichorna, Mendla Eichorna, Sory Feigli z Eichornów Rappaportowej, Gitli Eichorn, tudzież Jakóba Binenfelda jako ojca i opiekuna małoletnich Eliasza i Biny Binenfeldów po zmarłej Cerli z Eichornów Binenfeldowej pozostałych dzieci, wniesionej o przyznanie im spadku po starozakonnym Jakóbie Eichornie pozostałego, z domu pod Liczbą 30 w Gminie XI Miasta Krakowa i z domu pod Liczbą 167 lit. A w Gm. X Miasta Krakowa stojących, tudzież ruchomości składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniesku Prokuratora w myśl artykułu 12 Ustawy hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; po upływie bowiem tego termina spadek w mowie będący zgłaszającym się sukcessorom przyznany zcstanie.

Kraków doia 10 Października 1846 roku.

J. Czernicki.
Z. Sekretarza P. Burzyński.

(3 r.)

Ner 5405.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W ślad art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa wszystkich prawa do spadku po Katamynie z Roskiewiczów Klewsowej i jej córce Maryannie Klewsownie mających, aby z takowemi w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym spadek rzeczony zgłaszającym się: Józefowi Klewsowi mężowi pierwszej, a ojcu drugiej, tudzież dzieciom tegoż Filipowi i Wiktoryi Klewsom przyznanym i tytuły do połowy nieruchomości Nro 10 i Nro 50 w Gminie I, tudzież Nro 417 lit. A i 418 w Gminie IV sytuowanych, na rzecz tychże przepisane zostaną.

Kraków dnia 7 Października 1846 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

Z. Sekrctarza P. Burzyński.

Ner 3628.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jeyo Okręgu.

W skutek prosby Pawła, Józefa, Macyanny, Marcina Napoleona dwojga imion, Piotra Pawła dwojga imion Ciaputów o przyznanie im spadka po niegdy Wawrzyńcu Ciaputowiczu inaczej Ciapucie ojcu ich pozostałego, z połowy domu wraz z gruntem w mieście Chrzanowie w Gminie XVII Okręgowej pod L. 145 położonego, składającego się: po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ustawy

hipotecznéj z r. 1844 wzywa wszystkich do spadku powyższego prawo mieć mogących, aby się z stósownemi dowodami w terminie miesięcy trzech zgłosili; w przeciwnym bowiem razie spadek obecny zgłaszającym przyznanym zostanie.

Kraków dnia 21 Lipca 1846 roku.

(2 r.)

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Brzeziński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 5876.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wniesionej prośby przez Barbarę z Spiechowiczów Benowską i Józefa Spiechowicza rodzeństwo o przyznanie im spadku po siostrze Wiktoryi Spiechowiczownie z spadku po matce Maryannie z Jędrzejczyków Spiechowiczowej pozostałego: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z r. 1844 wzywa wszystkich do powyż rzeczonego spadku na realnościach pod Liczbą 54 w Gminie VII, oraz pod L. 282 i 284 w Gminie VIII Miasta Krakowa położonych, zabespieczonego, prawa mieć mogących, aby się w terminie trzechmiesięcznym z takowemi zgłosili; w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący proszącym przyznanym zostanie.

Kraków dnia 28 Października 1846 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.